nuf

N= 19.

A 47 Man

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, ben 5. Mart 1823.

### Angekommene Fremde vom 28. Februar 1823.

Hr. Kaufmann Hummel aus Efforne, Hr. Kaufmann Ringel aus Jerlohn, Hr. Gutsbesitzer v. Jerzmanowski aus Szczytnik, I. in Nrv. 243 Breskauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Lisiecki aus Czerniejewo, Hr. Leon v. Gorzynski aus Kalisch, I. in Nrv. 384 Gerberstraße.

### Den 1. Marg.

Hr. Rittmeister v. Unruh ans Karge, Hr. Gutsbesitzer v. Bojanowski aus Deutsch-Kessel, l. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Zakrzewski aus Grabowo, l. in Nro. 1 St. Markin; Hr. Polacki, Lieutenant im 23. Negiment, aus Breslau, k. in Nro. 99 Wilde; Hr. Foschner, Lieutenant aus Podewils, l. in Nro. 210 Wilhelmöskraße.

### Den 2. Marg.

hr. Graf v. Zalazar aus Warschau, Hr. Cammerherr Graf v. Potworowzei aus Deutsch = Vresse, Hr. Kaufmann Kramer aus Breslau, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Tayler aus Szczodrochowo, I. in Nro. 251 Breslauerstraße.

### Abgegangen.

Hr. General v. Kosinski nach Targowagorka, Hr. Kaufmann Tittel nach Bromberg, Hr. v. Suchorzewski n. Barby, Hr. Kaufmann Schenk n. Bromberg, Herr von Wegierski nach Rudek.

in construction of a service described and the service of the construction of the cons

Chictal = Borlabung.

Neber das Vermögen des hierselbst verstorbenen Burgers Andreas Zrzenicki, ist auf den Antrag des Galezewski als Vormund der hinterbliebenen Minorennen der erbschaftliche Liquidations-Prozes ers bffnet worden.

Es werden daher alle dicjenigen, welsche an dicse Masse Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, in dem auf den 15. April k. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath v. Ollrych in unserm Instructions = Zimsimer angeseigten Liquidations = Termin ihre Forderungen anzumelden, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls die Ausbleisbenden aller ihrer etwanigen Borrechte sür verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Beschiedigung der sich meldenden Gläubiger noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Pofen den 11. December 1822. Ronigl, Preug, Landgericht.

Zapozew edyktalny.

Nad maiątkiem obywatela Andrze. ja Zrzenickiego tu w mieyscu zmarłego, został na wniosek Sz. Gałęzewskiego opiekuna nieletnich dzieci pozostałych, process likwidacyjny otworzonym.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do massy tey izkowe pretensye mieć mniemaią, aby w wyznaczonym na dzień 15. Kwietnia r. pr. o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ollrych w izbie naszey instrukcyjney, terminie likwidacyjnym, pretensye swe podali, i należycie udowodnili, w przeciwnym atoli razie, niestawaiący, pierwszeństwo swe utracą, i z pretensyami swemi, tylko do tego, co po zaspokojeniu meldujących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłani będą.

Poznań dnia 11. Grudnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cbictal = Citation.

Ueber bas Vermögen bes bisherigen Guts-Pachter Ignaz Strokowski ift ber

Concurs erdffnet worden.

Wir haben einen Termin zur Liquidation ber Forderungen auf den 10. Mai 1823 Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz in unserm Partheien=Zimmer angesetzt und laden dazu diejenigen, die an den Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem dzierzawcy dotychczasowego Ignacego Strykowskiego konkurs otworzony został. Wyznaczyliśmy przeto do likwidacyi pretensyi termin na dzień 10. Maja 1023 o godzinie 10 zrana przed deputowanym Sędzią Fromholz w izbie naszey instrukcyiney, i zapozywamy na takowy wszystkich, którzy pretensye Gemeinschuldner Ansprüche haben, mit ber Warnung vor, baß ber Ausgebliesbene mit seinen Ansprüchen an die Masse präcludirt und ihm gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden soll.

Posen den 2. December 1822. Koniglich Preuß. Landgericht.

do wspólnego dłużnika maią, pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretensyą swą prekludowanym, i wieczne mu w tey mierze milczenie nakazanem zostanie.

Poznań dnia 2. Grudnia 1822. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego

Chictal = Vorladung.

Nachdem über bas Bermogen bes biefigen Lederhandlers Aron Pulver= macher (Prochownik) in ber Mittaas= ftunde bes heutigen Tages ber Concurs eroffnet worden ift, fo werden alle die= jenigen, bie an die Maffe etwa Anspruche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, in dem auf den 6. Mai 1823 fruh um 9 Uhr bor bem Landgerichterath Brufner in unferm Gerichts = Schloffe angesetzten Termin ihre Forderungen anzumelden, und mit ben nothigen Beweismitteln zu verificiren, im Ausbleibungefalle aber zu gewärrigen, baß fie mit ihren Unspruchen an die Daffe pra= cludirt, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Gläubiger ein ewiges Still= schweigen auferlegt werden wird.

Pofen den 30. December 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem tuteyszego kupca Arona Pulwermacher (Prochownika) w godzinie południowey dnia dzisieyszego konkurs otworzonym został. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do massy iakowe pretensye mieć mniemaia, aby w terminie na dzień 6. Maja 1823. zrana o godzinie gtey przed deputowanym Sędzią Ziemia skim Brükner w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, stanęli pretensye swe podali i potrzebnemi dowodami wsparli i zawerifikowali, w razie zaś niestawienia się spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani zostana, i że im względem tychże, naprzeciw innym wierzycielom wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Poznań d. 30. Grudnia 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

In ben, bem Conftantin v. Stargen= Bfi zugehörigen Gutern Groß = Nowiec foll eine 150 Fuß lange, 38 Fuß tiefe, und 8 Ruff. in ben Manben hohe Scheune, welche auf 409 Ktlr. 5 ggr. 6 pf. veranschlagt worden ift, erbaut werden. Da der Pachter biesen Bau nicht über= nehmen will, so muß felbiger bem Mindesifordereden überlaffen werben, und ist hierzu ein Licitations = Termin auf den 12ten April c. fruh um g Uhr vor bem Landgerichtsrath Culemann an= gefeht worden, wozu wir Bauluftige vorladen.

Pofen ben 30. Januar 1823.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Obwiesczenie

W wsi wielkim Jłowcu do Ur. Konstantego Starzenskiego neleżacey stodoła maiąca mieć 150 stop długości 38 stop szerokości i 8 wysokości w ścianach, a która na 409 tal. 5 dgr. 6 d. zaanszlagowaną została wybudowana bydź ma. Gdy dzierzawca wsi téy, budowli téy podiać się niechce, zatem takowa przez naymniey żądającego uskuteczniona bydź musi. Tym koncem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 12. Kwietnia o godzinie 9 zrana przed Ur. Culeman S. Z. na który chęć do budowli téy maiących zapozywainy.

Poznań dn. 30. Stycznia 1823. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Den 11. Marg c. und ben barauf folgenden Lagen, jedesmal von 9 Uhr. Nr. 82 tu w rynku położonym rofruh bis 2 Uhr bes Machmittage, were den vor dem Referendarius Krzywdzunski im Saufe Mro. 82 am Markte hier verschiedene hausgerathschaften, als: Meubles, Rupferstiche, Betten, Glas, Rup= fer und allerlei Geschirre, ein Billard nebst Zubehor, 58 Garniec Spiritus, 75 Garniec Brandwein, meiftbietend ge=

Obwiesczenie.

Dnia 11. Marca r. b., zrana od godziny gtey do 2. popołudniu, sprzedane będą przed Referendaryuszem Krzywdzińskim w domu pod zmaite domowe sprzęty iako to me= ble, kopersztychy, pościel, tudzież szklanne, miedziane i wszelkiego ro. dzaiu narzędzia, bilard z przynaležnemi do tego porządkami, 58 garncy spiritusu i 75 garncy wódki, przez publiczną licytacyą naywięcey daiącemu, za gotowe pieniądze, do czegen baare Zahlung verkauft, wozu Rauf= luftige eingelaben werden.

Posen ben 19. Februar 1823. Ronigl. Preug. Landgericht. go ochotę kupna maiący się zapozywaja.

Poznań d. 19. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Cbictal=Citation.

verstorbenen penfionirten Rreis-Steuer- gdy Kassyera Powiatowego emerybes Bormundes ber minderjahrigen Er= zmartego, za poprzedniczym wnioben der erbschaftliche Liquidations = Pro= skiem opiekuna nieletnich sukcesso-

der Erbschafte-Masse werden hierdurch Zapozywaią sie więc wszyscy nieund Schumann vergeschlagen werben, vorgeladen, daß biejenigen, welche aus= bleiben, aller ihrer etwanigen Vorrechte perlustig erklart, und mit ihren Forde= rungen nur an basjenige verwiesen mer= ben follen, was nach Befriedigung ber sich meldenden Gläubiger, von ber Maffe etwa noch ubrig bleibt.

Schneidemuhl ben 1. August 1822. Roniglich Preuß, Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Ueber ben Radlaß des zu Filehne Nad maigtkiem JP. Stryckiego nie-Einnehmers Strugfi ift auf den Untrag talnie pensyonowanego w Wieleniu geß erbffnet worden. \_ \_ row, process sukcessyino - likwida-Sammtliche unbekannte Gläubiger cyiny otworzony zostak.

iu bem zur Anmeldung ihrer Anspruche wiadomi wierzyciele massy pozostaauf den 25. Marg 1823 Vormittage lości, aby na terminie, dnia 25. Marum 8 Uhr vor bem Landgerichterath ca 1823. z rana o godzinie 8méy Robler hierselbst anftehenden Termine, przed Radca Sadu Ziem. Koehler wyin welchem sie entweder personlich oder znaczonym, osobiście lub przez pelburch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, nomocników prawnie upoważnionych wozu ihnen bie hiefigen Juffig-Commif- z grona tuteyszych kommissarzy spra. farien Schlegel, Mittelffabt, Betde wiedliwosoi Schlegell, Mittelstaedt. Betcke i Szuman obrać się mogących, erscheinen fonnen, unter ber Warnung stawili sie i pretensye swe podali, z tém zastrzeżeniem, iż niestawaiący iako wszelkiego mieć mogacego pierwszeństwa pozbawieni poczytanemi zostaną i na zaspokoienie ich pretensyi tylko to przykazaném będzie, co z massy po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli pozostanie.

w Pile dnia 1. Sierpnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent. Das zu Schneidemubl unter Dro. 43

belegene, dem Schorsteinfeger = Revifor Carl Janife jugeborige Saus, nebft

bem hinterhause,

Stall,

ber Bauffelle und Soflage,

einem Dbstgarten,

einem fogenannten Diffengarten, einer großen Wiese im Garten,

einer fogenannten Diffenwiefe,

worden ift, foll auf den Untrag der ber Bietungs-Termin ift auf ben 3ten

Die Tare kann zu jeder Zeit in unse= przybitg zostanie.

Roniglich = Preuß, Landgericht. w Pile dn. 23. Grudnia 1823.

Patent Subhastacyiny. Położony w miescie Pile pod Nr. 43 dom mieszkalny, wraz z przyległościami, iako to:

domem tylnym.

staynia,

placem dwornem, i sadem. ogrodem i laka na nifkach,

i łaka w sadzie,

JP. Karolowi Jaenike, kominiarzowi dziedziczne, ktore podług taxy sąwelches alles nach der gerichtlichen Tare downie sporządzonéy na 1416 tal. auf 14:6 Mtlr. 17 ggr. 4 pf. gewurdigt 17 sgr. 4 fen. są ocenione, na 23danie sukcessorow w celu uskutecz-Erben, theilungshalber, bffentlich an nienia działów, publicznie naywięben Meiftbietenden verfauft werden und cey daigcemu sprzedany bydz ma, ktorym koncem termin licytacyiny Juni f. J. bor bem Landgerichts = Re= na dzień 3. Czerwca 1823 zrana ferendario Grunert, Morgens um 9 o godzinie 9 przed W. Grunert, Uhr, allhier angesett. Referendariuszem Sądu naszego w Besithfahigen Raufern wird biefer Ter- mieyscu-wyznaczony został. Zdolmin mit der Nachricht bekannt gemacht, ność kupienia maiący uwiadomiamy baß bas Grundsturt dem Meistbietenden o terminie tym z nadmienieniem, id augeschlagen werden soll. nieruchomość naywięcey daigcemu

rer Registratur eingesehen werden. Taxa kazdego czasu w Registra-Schneidemuhl den 23. December 1822, turze naszey przeyrzana bydź może.

Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

ehelichte v. Slucka, beren Wohnort bis jest

Zapozew Edyktalny.

Auf den Antrag der Repomucena von Wskutek wniosku Nepomuceny z Mieczfowska, geborne v. Niegychowska Niezychowskich Mieczkowskiey z Orau Drchowo, werden ber Conrad v. Sar: chowa, zapozywa się mnieyszém Konnowefi und beffen Schwester hedwig ver- rada Jarnowskiegi i tegoż siostrę Jad. wigę zamęznę Słucką iako z mieysca nicht auszumitteln gewesen, beren Erben, ich zamieszkania nie wiadomych an;

Ceffionarien ober die fonft in beren Rech= te getreten find, hierdurch offentlich vorgelaben, binnen 3 Monaten und fpates ftens in dem auf den 11. Aprilf. 3. Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichterath Biebermann hier= felbft angesetzten peremtorischen Termin entweder perfonlich ober durch einen ge= fetlich legitimirten zuläffigen Bevoll= machtigten zu erscheinen, und ihre Er= flarung barüber, ob fie in die Loschung ber in bem Sypothekenbuche bes Gutes Orchowo, im Gnefenschen Bezirk belegen, unter Rubr. II. Mro. 1. am 25. Novem= ber 1797 eingetragenen Protestation we= gen bes am 10. December 1796 angemelbeten Erclutations = Unspruchs ihrer verftorbenen Mutter Salomea, gebornen und verehel. v. Jarnowska, willigen, ba biefer berichtigt fein foll, abzugeben.

Im Fall ihres Ausbleibens haben sie zu gewärtigen, daß die Loschung derselben sofort nachgegeben und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Gnefen ben 21. October 1822.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhastations=Patent. Das, dem Burger und Handschuh= macher Samuel Kinzel zugehörige, hier unter Nro. 12 am Markte belegene, aus

też wysledzić się nie mogącego, tych. że sukcessorów, cessyonaryuszów, lub też tych którzy w ich weszli prawa, iżby w przeciągu 3 miesięcy a naypozniey w Terminie ostatecznym na dzień 11 go K wietnia zrana o godzinie 9 przed przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Biedermann w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego i dostatecznie wylegitymawanego, stawili się, i dali swą deklaracya na to: czyli na wymazanie protestacyi w księdze hypoteczney dobr Orchowa w obwodzie Gnieznińskim położonych pod Rubr. II. Nr. I. na dniu 25. Listopada 1797 r. względem pretensyi pochodzącey z posagu zmarłey ich matki Salomei z Jarnowskich także zamęzney Jarnowskiey, zapisaney, z którą się też na dniu 10. Grudnia 1796. była zgłosiła, żezwalaia, a to z powodu uregulować się maiacey hypoteki. W razie niestawienia się, spodziewać się maia, iż natychmiast na wymazanie oneyże dozwolonem zostanie i wieczne w tey mierze nakazane im bedžie milczenie.

Gniezno dn. 21. Października 1822: Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom Samuela Kinzel tuteyszego mieszczanina i miechownika własny, tu w mieście w rynku pod Nrem. 12,

Kachwerk und Lehm erbauete Wohnhaus, nebst Bauplat, Stall und hofraum, fo zusammen nach ber Taxe auf 1110 Mtlr. 4 fgr. 21 pf. gerichtlich abgeschätzt wor= ben ift, foll auf Antrag einiger Real= Gläubiger im Wege ber nothwendigen Subhastation gegen gleich baare Bezah= ling an den Meistbietenden offentlich verfauft werben. Bu biefem Behufe haben wir einen peremtorifden Bietungs = Ter= min auf ben 2. Mai 1823 Bormittags unt 9 Uhr vor bent Deputirten herrn Landgerichtsrath Fleischer hierfelbst in unferm Partheien = Bimmer angefett, gu welchem wir Kauflustige, Besithe und 3ah= lungöfähige hierdurch vorladen, und hat der Meifibietende den Zuschlag zu gewär= tigen, sobald feine gesetzliche Umftande eine Ausnahme gulaffen.

Die Raufbedingungen nebst Taxe fon= nen täglich in unserer Registratur einge=

fehen werden.

Meserit den 12. December 1822. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Die ind Gelb gesetzte Nachlaß-Masse bes zu Schwerin verstorbenen Kaufmanns Johann George Nöstel wird am 13. Mai c. in unserem Partheien-Zimmer nach Maaßgabe bes getroffnen Whetomwens an die Gläubiger ausgezahlt werden, was wir hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringen.

Meserit den 131. Februar 1823.
Ronigk, Preuß. Landgericht.

stoiący, w ryglówkę i glinę wybudowany, do którego plac pusty, staynia i podworze należą i który podług taxy na summe 1110 tal. 4 srbr. 21 f. sądownie ocenionym został, ma bydź na żądanie niektórych wierzycieli droga konieczney subhastacyi w terminie péremtoryczno - lic tacyinym na dzień 2go Maja 1823 o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Ur. Fleischer Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, w izbie stron odbydź się maiącym, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą, publicznie sprzedanym, na który ochotę kupua maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszém zapozywamy, i ma się naywięcey daiący przybicia spodziewać, skoro żadne prawne przyczyny niezaydą. Warunki kupna i taxa mogą bydź codziennie w registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 12. Grudnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwiesczenie.

Massa pozostałości zmarlego w Skwierzynie kupca Jana Woyciecha Roestła składaiąca się z pieniędzy, będzie 1 3. Maia r. b. w izbie naszey stron, Wierzycielom podług zaszłey ugody, wypłaconą, co ninieyszem do publiczney podaiemy wiadomości.

Międzyrzecz d. 13. Lutego 1823. Krótewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

## Erste Beilage zu Nro. 19. des Posener Intelligenz = Blatts.

Subhaftations=Patent.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hierdurch bekannt gemacht, daß das dem Haulander Christian Gutsche gehörige, unter Nro. 2 zu Altworweek bei Tirschtiegel Meseriger Kreises belegene Haulandergut, dessen Werth durch die gerichtliche Taxe auf 1797 Kthlr. 20 sgr. ermittelt worden, auf den Antrag eines Realglandigers im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll.

Hierzu ist ein peremtorischer Bietungs= Termin auf den 26. Mai c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichts=Ussessor Jentsch in Altvorwerk an-

gesetzt.

Es werben Rauflustige, Besis = und Zahlungsfähige zu biesem Termine mit dem Bemerken vorgeladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden mit Genehmigung des Gläubigers erfolgt, wenn gesetzliche Umstände keine Ausnahme zuslassen. Die Kausbedingungen sollen im Termine bekannt gemacht werden und ist die Tare in unserer Registratur tagslich einzusehen.

Meserit den 23. Januar 1823. Koniglich Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Sąd podpisany wiadomo czyni, że gospodarstwo holenderskie pod Nrm 2. na Starym Folwarku przy Trzcielu w Powiecie Międzyrzeckim położone, i holendrowi Krystyanowi Gutsche należące, którego wartość przez taxę sądową na 1797 tal. 20 sbr. wypośrodkowaną została, publicznie naywięcey daiącemu, na wniosek Wierzyciela rzeczowego w drodze subhastacyi konieczney sprzedane być ma.

Wyznaczywszy do tego termin peremtoryczno-licytacyiny w Starym Folwarku na dzień 26. Maiar.b. o godzinie 10tey zrana przed Assessorem Jentsch, zapozywamy nań ochotę kupna maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych z tém nadmienieniem: że przyderzenie naywięcey ofiaruiącemu za zezwoleniem Wierzyciela nastąpi, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi będą, taxa zaś codziennie w registraturze naszéy przeyrzaną bydż móże.

Poznań d. 23. Stycznia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

137 0118 60 7 9mg 15 3 m

Im Auftrage bes Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt sollen auf den Antrag der hiesigen städtischen Kämmereis Kasse wegen mehrjähriger rückständiger Abgabe, nachstehend bezeichnete Desithungen hiesiger Einwohner im Wege der nothwendigen Subhastation veräußert werden, als:

1) das Wohnhaus des Daniel Haake sub Nro. 296. gerichtlich geschäft auf 100 Athlr.;

2) das Wohnhaus des Johann Gottlieb Brandt sub Mro. 308. gerichtlich ge=

schätzt auf 150 Athle.;

3) die Brandstelle des Johann Gottlieb Jakel sub Nro. 53. gerichtlich geschätzt auf 50 Athlr.;

4) Die Brandstelle ber Carl Heinrich Graberschen Erben sub Mro. 50. gericht=

lich geschätzt auf 70 Rithle.;

5) bas Wohnhaus bes Johann Gottlieb Schihann sub Mro. 433. gerichtlich geschäft auf 100 Athle.;

6) das Wohnhaus des Johann George Rahl sub Neo. 186. gerichtlich geschätzt

auf 400 Rthlr.;

7) das Wohnhaus der Wittwe Christiane Schmidt sub Nro. 273. gerichtlich gesichält auf 50 Athle.;

8) die Brandstelle des Benjamin Gottlieb Schulz sub Mro. 501. gerichtlich geschätzt auf 10 Athlr.;

9) bes Samuel Walter sub Nro. 195. belegenes Wohnhans nebst Zubehor, gerichtlich geschätzt auf 700 Athle.;

Z zlecenia Preświetnego Królewskiego SąduZiem ańskiego w Wschowie sprzedane bydź maią drogą konieczney subhastacyi na wniosek Kassy Kammelaryiney tuteyszey, względem zaległych z więcey lat podatków, następnie oznaczone osiadłoście mieszkańców tuteyszych, iako to:

- 1) Dom Daniela Haake pod liczbą 296. na tal. 100 sądownie ztwierdzony.
- 2) Dom Jana Bogumiła Brandt pod liczbą 308. na tal. 150 sądownie ztwierdzony;

3) plac pusty Jana Bogumiła Jaekel pod liczbą 53. na tal. 50. sądownie

ztwierdzony;

4) plac pusty sukcessorów Karola Henryka Graeber pod liczbą 50. na tal. 70 sądownie ztwierdzony;

- 5) dom Jana Bogumila Schihann pod liczbą 433. na tal. 100 sądownie atwierdzony;
- 6) dom Jana Woyciecha Kahl pod liczbą 186. na tal. 400 sądownie ztwierdzony;
- 7) dom wdowy Krystyny Schmidt pod liczbą 273. na tal. 50. sądownie ztwierdzony;
- 8) plac pusty Benjamina Bogumila Schultz pod liczbą 501, na tal. 10. sądownie ztwierdzony;
- 9) dom Samuela Walter pod liczbą 195. z przyległościami na tal. 700. sądownie ztwierdzony;

- 10) das Wohnhaus bes Camuil Buffe sub Nrc. 124. gerichtlich geschätzt auf 200 Athlr.;
- 11) die Bauftelle der Carl Gottlieb Scholz= schen Erben sub Mro. 502. gerichtlich geschätzt auf 25 Rithlr.;
- 12) die Wohnhäuser des Lorenz Ullmann sub Mro. 689. und 690. gerichtlich aeschätzt auf 450 Rthlr.;
- 13) das Wohnhaus der Carl Ludwig Burdigschen Erben sub Mro. 396. ge= richtlich geschätzt auf 250 Athlr.;
- 14) beegleichen ber Johann Benjamin Wernerschen Erben sub Diro. 349. ge= richtlich geschätzt auf 200 Mthlr;
- 15) besgleichen der Unna Maria Puhan sub Mro. 303. gerichtlich geschätzt auf 50 Rithlr.;
- 16) besgleichen bes Johann Joseph Ger= lach sub Nro. 449. gerichtlich geschätt auf 50 Rthlr.;
- 17) das Wohnhaus bes Samuel Seiffert sub Nro. 334. gerichtlich geschätzt auf 600 Rithlr.;
- 18) desgleichen ber Benjamin Sachfe= schen Erben sub Mro. 559. gerichtlich geschätt auf 300 Rthir.;
- 19) besgleichen ber Daniel Schubertschen Erben sub Nro. 561. gerichtlich ge= schätzt auf 100 Athlr.;
- 20) besgleichen ber Liebeltschen Erben 20) dom sukcessorow Liebelt pod 75 Mthlr.;
- 21) die Brandstelle des Carl Gottlieb 21) plac pusty Karola Bogumila schätt auf 15 Athlr.;

- 10) dom Samuela Eliasza Bukke pod liczba 124. na tal. 200. sądownie ztwierdzony;
- 11) plac pusty sukcessorów Karola Bogumiła Scholtz pod liczbą 502. na tal. 25 sądownie ztwierdzony;
- 12) domy Wawrzeńca Ullmann pod liczbą 689 i 690. na tal. 450 sądownie ztwierdzone;
- 13) dom sukcessorów Karola Ludwika Würdig pod liczbą 396. na tal. 250 sądownie ztwierdzony;
- 14) dom sukcessorów Jana Benjamina Werner pod liczbą 349. na tal. 200 sądownie ztwierdzony;
- 15) dom wdowy Anny Maryi Puhan pod liczbą 303 na tal. 50 sądownie ztwierdzony;
- 16) dom Jana Jozefa Gerlacha pod liczbą 449. na tal. 50 sądownie ztwierdzony;
- 17) dom Samuela Seifert pod liczbą 334. na tal. 600 sądownie ztwierdzony;
- 18) dom sukcessorów Benjamina Sachs pod liczbą 559. na tal. 300 sądownie ztwierdzony;
  - 19) dom sukcessorów Daniela Schubert pod liczbą 561. na tal. 100 są. downie ztwierdzony;
- sub Nro. 660. gerichtlich geschätzt auf liczba 660. na tal. 75 sądownie ztwierdzony;
- Schulz sub Mro. 502. gerichtlich gez ... Schulz pod liczbą 502. na tal. 15 sądownie ztwierdzony;
- 22) bas Wohnhaus der Sufanne verehe= 22) dom Zuzanny zameiney Grimm

lichten Grimm suh Mro. 202. gericht= lich geschätzt auf 450 Rthlr.;

- 23) besgleichen bes Chriftian Tichirner sub Mro. 632. gerichtlich geschätt auf 100 Athlr.;
- 24) bas Wohnhaus bes Johann Gottlieb Tig sub Mro. 198. gerichtlich geschätt auf 350 Athlr.;
- 25) die Brandstelle ber Unna Rofina Schröterichen Erben sub Mro. 477. gerichtlich geschätzt auf 10 Athlr.;
- 26) desgleichen ber Wittwe Grugner sub Mro. 342. gerichtlich geschätzt auf 10 . Reble.;
- 27) besaleichen bes Johann George Gul= be sub Mro. 478. gerichtlich geschätzt auf 25 Rthlr.;
- 28) besgleichen ber Sommerschen Erben sub Mro. 467. gerichtlich geschätzt auf 10 Athlr.;
- 29) das Wohnhans der Wittwe Unne Eli= fabeth Schennert sub Dro. 251. ge= richtlich geschätzt auf 150 Rthlr;
- 30) besgleichen bes Undreas Geiling sub Mrs. 673. gerichtlich geschäht auf 450 Athlr.;
- 31) besgleichen bes Johann Gotflieb Schmidt sub Dro. 663. gerichtlich ges schätzt auf 150 Athlr:;
- 32) beggleichen ber Wittwe Bahn sub 32) dom wdowy Zahn pod liezba 58. 200 Mthlr.;
  - 33) besgleichen bes Joseph Ewig sub 33) dom Jozefa Ewig pod liczba 343. Mro. 343. gerichtlich geschäht auf na tal. 130. sadownie ztwierdzony; 150 Athles Daniel Son Moles
  - 34) bie Brandstelle bes Daniel Ernst 34) plac pusty Daniela Ernesta

- pod liczbą 202. na tal. 450 sądownie ztwierdzony;
- 23) doin Krystyana Tschirner pod liczbą 632. na tal. 100 sądownie ztwierdzony;
- 24) dom Jana Bogumila Titz sub Nr. 198. na tal. 350. sądownie ztwierdzony;
- 25) plac pusty sukcessorów Anny Rozyny Schroeter sub Nr. 477. na tal. 10. sądownie ztwierdzony;
- 26) plac pusty wdowy Grützner sub Nr. 342. na tal. 10. sądownie ztwierdzony;
- 27) plac pusty Jana Woyciecha Gulde pod liczbą 478. na tal. 25. sądownie ztwierdzony;
- 28) plac pusty sukcessorów Sommer pod liczbą 467. na tal. 10. sądownie ztwierdzony;
- 29) dom wdowy Anny Elżbiety Scheunert pod liczbą 251, na tal. 150 sądownie ztwierdzony:
- 30) dom Andrzeia Geiling pod liczba 673. na tal, 450 sadownie ztwierdzony;
  - 31) dom' Jana Bogumiła Schmidt pod liczbą 663. na tal. 150 sądownie ztwierdzony;
- Mro. 58. gerichtlich geschäft auf na tal. 200 sądownie ztwierdzony;

Scholz sub Mro. 503. gerichtlich ge= schätzt auf 30 Athlr.;

35) besgleichen ber Mariane Eleonore Bengner sub Mro. 520. gerichtlich ge= schätzt auf 25 Rthlr.;

36) das Wohnhaus der Wiftwe Springe Sanchem sub Mrv. 130. gerichtlich ge= schäßt auf 400 Athlr.;

37) besgleichen bes Isaak Levi sub Mro. 170. gerichtlich geschätzt auf 400 Athlr.;

- 38) besgleichen ber Johanne Renate Thiel sub Mro. 411. gerichtlich geschätzt auf 50 Mthlr.;
- 39) ber Salomon Ruhnschen Erben sub Mro. 303. gerichtlich geschätzt auf 50 Athlr.;
- 40) die Schuhbank bes Johann Gottlieb Schneider sub Dro. 3. gerichtlich ges schätzt auf 125 Rthlr.

Wenn wir nun zu diesem Behufe nach= stehende Bietunge=Termine, als:

- a) wegen ber Besitzungen von I bis 5 incl. auf ben Izten Marg a. c.;
- b) von 6 bis 10 inel. auf ben 13ten dary c.; where nimes happen
- c) von 11. bis 15, incl. auf ben 14ten Marz c.;
- d) von 16. bis 20. incl. auf ben 15ten Mary c.;
  - e) von 21. bis 25. incl. auf ben 17ten Mårzic.; die 19 19 16 16 16
  - f) von 26. bis 30, incl. auf ben 18ten Marz c.;
  - g) von 31, bis 35. incl. auf ben 19ten Marg c., und

Schulz pod liczbą 503. na tal. 30. sądownie ztwierdzony.

35) plac pusty wdowy Maryanny Eleonory Bengner pod liczbą 520. na tal. 25. sądownie ztwierdzony;

36) dom wdowy Sprinze Sanchem pod liczbą 130. na tal. 400. sądownie ztwierdzony;

37) dom Isaaka Levi pod liczbą 170. na tal. 400. sadownie ztwierdzony;

- 38) dom Joanny Renaty Thiel pod liczbą 411. na tal. 50. sądownie ztwierdzony. Is with a series
- 39) dom sukcessorów Salomona Kühn pod liczba 303. na 50 tal. sądownie ztwierdzony.
- 40) jatka świecka Jana Bogumiła Schneider pod liczbą 3. na tal. 125 sądownie ztwierdzona.

Wyznaczywszy tym końcem następuiace termina licytacyine, iako to:

- a) względem osiadłościów od liczby Iszey aż do 5. incl. na dzień 12go Marcar. b.;
- b) od liczby 6. aż do 10. incl. na dzień 13. Marcar. b.
- c) od liczby 11. aź do 15. incl. na dzień 14go Marcar.b.;
- d) od liczcy 16. aż do 20. incl. na dzień 15go Marcar. b.;
- e) od liczby 21. aż do 25. incl. na dzień 17go Marcar.b.;
- f) od liczby 26. aż do 30. incl. na dzień 18go Marca r. b.;
- g) od liczby 31. aż do 35. incl. na dzień 19go Marcar. b.; i

h) von 36. bis 40. incl. auf ben 21 ffen h) od liczby 36. aż do 40. incl. Mark c.

in unferm Gerichtslokale anberaumt ba= ben, fo laben wir Raufluftige biermit ein, sich an gedachten Tagen zahlreich hier einzufinden, ihre Gebote zu verlaut= baren, und hat ber Meiftbietende und Befitfahige gegen baare Bezahlung in Ronigl. Preuß. flingendem Courant ben Zuschlag zu gewärtigen, insofern nicht unvorhergeschene Sinderniffe eintreten.

Die Taxen und Kaufbedingungen werben in ben Terminen jedesmal befannt gemacht, fonnen aber auch jederzeit in unferer Registratur eingeseben werden.

Rawicz den 28. Dezember 1822. Ronigl, Preuß, Friedensgericht. na dzień 21. Marcar. b.

w domu posiedzeń naszych, wzywamy kupna ochote maiacych ninieyszym, aby w terminach rzeczonych licznie się zgromadzili, podania swe. ogłosili i naywięcey daiący i nabycia prawo maiący, ieżeli nieprzewidziane przeszkody nie zayda, za gotowa zapłatę w brzmiącym Królewsko Pruskim kurancie przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i kondycye przedaży w terminach nietylko oznaymione zostana, lecz też każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Rawicz dnia 28. Grudnia 1822. Król. Pruski Sad Pokoju.

Befanntmachung.

In Termino ben 18. Mary b. 3. follen auf bem hiefigen Gerichte = Sofe 180 Stud Schaafe, welcher gur Det: fung bes Canons abgepfandet worder, an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werben.

Wovon wir das Publicum bierdurch in Kenntniß setzen.

Gnesen den 25. Februar 1823.

mi mile to the above to the sail and the died in our le cook hits

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

W terminie dnia 18. Marca r. b. maią bydź na dziedzińcu Sądu tuteyszego 180 sztuk owiec, które dla zaspokoienia czynszu zafantowane zostały, więcey daiącemu za gotowa zaraz zapłatę sprzedanemi. O czem publiczność ninieyszém uwiadomiamy.

Gniezno d. 25. Lutego 1823. Król. Pruski Sad Pokoju,

malest med land that 100 a

Bekanntmachung.

Es follen in Termino ben 1. April c. Vormittage um 9 Uhr in loco Priebsch bie zum Rachlaffe ber bafelbst verftorbe= nen hedewige geborne Galbenblatt ver= wittweten Bogt Laube geborige Sachen, als: Betten, Rleidungeftucke, Saus= und Wirthschaftsgerathe, offentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Begablung in Courant' verfauft werben, welches bem Publico hiermit befannt gemacht wird.

Frauftabt ben 9. Februar 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

### Olwiesczenie

Na terminie dnia 1. Kwietnia r. b. zrana o godzinie otev w wsi Przybyszewie do pozostałości zmarley Hedwigi urodzoney Salbenblatt owdowiałey włodarki Laube należace rzeczy, iako to suknie, domowe i gospodarkie sprzęty, więcey daiącemu za opłatą gotową w kurancie publicznie przedane bydź maia, o czem Publiczność uwiadomia się.

Wschowa dn. 9. Lutego 1823. Król. Prus. Sad Pokoiu.

### Proclama.

Sochloblichen Landgerichts zu Pofen foll Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma Mro. 34 in ber Ctadt Dbrancto belegene Saus nebft Sof und Garten wegen Unbringen eines Glaubigers offentlich an ben Deift= und Beftbietenden verfauft werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 7. Upril c. um 9 Uhr Bormit= tage in loco Dbrancto auf ber Da iftrate= Stube angesett, wozu wir Rauflustige und Befitzfähige hiermit einladen.

Samter den 23. Februar 1823. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

#### Proclama.

In Folge Auftrage des Koniglichen Z zlecenia Krolewsko - Pruskiego bas auf 565 Rthlr. abgeschätte, unter bydź dom z podworzem i ogrodem w Obrzycku położony, dla nalegania pewnego Wierzyciela, publicznie do naywięcey daiącego sprzedany.

Do tego wyznaczyliśmy więc termin na dzień 7. Kwietnia r. b. zrana o godzinie gtey w izbie Magistratu w Obrzycku, na któren wszystkich chęć kupna maiących i do posiadania zdolnych ninieyszem wzywamy.

Szamotuły d. 23. Lutego 1823. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung.

Es follen im Termine ben 4. April c. Vormittags um 10 Uhr verschiedene Effecten, als: Sausgerathe, Rleider, Betten und Rupfer, meistbietend vor dem Locale des unterzeichneten Friedensgesrichts verfauft werden.

Inowroclaw den 13. Februar 1823. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

W terminie dnia 4. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 10. maią bydź przed tuteyszym Sądem Pokoiu różne rzeczy, iako to: meble, suknie, pościel i miedź więcey daiącemu sprzedane.

Inowracław d. 13, Lutego 18.3. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Den 24. Marz c. Vormittags um 9 Uhr und die folgenden Tage follen in dem Dorfe Malocin Amts Mroezen mehrere abgepfändete Mobilien, Vetten, Kleidungsstücke, Tischzeuge, Wäsche, Silber, Porzellain, Kupfer, Zinn, Kupferstiche, Kühe, Kälber, Schaafe, Schweine, Ganse, Enten, Puten zc. diffentlich gegen gleich baare Bezahlung, an den Meistbietenden verkauft werden, welches Kausussigen hierdurch bekannt gemacht wird.

Lobfens ben 11. Februar 1823. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

### Obwiesczenie.

Dnia 24. Marca r. b. zrana o godzinie 9 i w następne dnie maią bydz w wsi Małocinie w Amcie Mroteckim rożne rzeczy zafantowane iako to: posciel, suknie, bielizna, śrebra, porcelena, koprowina, cena, malowidła, krowy, cielęta, owiec, swinie, gęsi, kaczki, jendyki, etc. podobne, publicznie za gotowa zaraz zapłatę naywięcey daiącemu sprzedane, co ochotę do kupna maiącym ninieyszym wiadomo się czyni.

w Lobzenicy d. 11. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

### Zweite Beilage zu Mro. 19. des Posener Intelligeng-Blatts.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Bromberg sollen im Termin den 18 ten März c. Bormittags um 9 Uhr in loco zu Modliborzuc verschiedene abgepfändete Gegenstände, als: Kühe, Fohlen, Jungvich und Schaase, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden.

Inowroclaw den 24. Februar 1823. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

and children to the new

Na mocy zlecenia Królewsko Przeswietnego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy maią bydź w terminie dnia 18. Marca r. b. zrana o godzinie gtey w wsi Modliborzycach sprzedane więcey daiącemu za gotowę zaraz zapłatę, zatradowane efekta iako to: krowy, zrebaki, bydło młodocianne i owce.

Jnowrocław d. 24. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju:

Bekanntmachung.

In Termino ben 21. Marz c. follen mehrere, ben Dorfseinsaffen zu Miencierzyn Behufs Deckung rückstänbigen Canons abgepfändete Effecten, bestehend in Pferden, Fohlen, Rühen, Schweinen und Schaafen, hier vor dem Gerichte an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung versteigert werden, wozu wir Kaussussige einladen.

Adnigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

W terminie dnia 21. Marcar.b. maią bydź niektóre mieszkańcom wsi Miemierzyna na rzecz resztuiącego kanonu zafantowane efekta, składaiące się, z koni, zrebaków, krów, swiń i owiec tu przed Sądem naywięcey daiącemu za zaraz gotową zapłatą, sprzedane, dla czego do kupna chęć maiących wzywamy.

Trzemeszno d. 15. Lutego 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastations = Patent. Im Auftrage bes Königlichen Land= gerichts Schneidemuhl soll die hier Nro.

Patent Subhastacyiny,
W poleceniu Król, Przeswietnego
Sądu Ziemiańskiego w Pile, ma
bydź osiadłość Guderyanów tu w

216 belegene Guberjahnsche Befigung, welche auf 120 Atlr. 22 agr. abgeschätzt worden, Schulden halber offentlich verfauft werben.

hierzu fieht ber peremtorische Termin auf ben 9. Mai c. fruh um 9 Uhr allhier an, wozu besithfahige Raufer mit bem Eroffnen vorgeladen werden, bag bie Besitzung quaft, bem Meiftbietenden zugeschlagen werden soll.

Schönlanke den 11. Februar 1823. Konigl. Preug, Friedensgericht.

Trzciance pod Nr. 216 położona na 120 tal. 22 dgr. oceniona z powodu długów publicznie sprzedane, w celu którym termin peremtoryczny na dzień 9. Maiar. b. zrana o godzinie 9 przed nami wyznaczony został, na który zdolność kupienia posiadaią. cych z tem nadmieniemiem zapozywamy, iż osiadłość w mowie będąca naywięcey daiącemu nieomylnie przybita zostanie.

Trzcianka d. 11. Lutego 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Der unterm 31 ten Januar c. mit Stedbriefen verfolgte Inculpat Joseph Brauer ift bei uns wieder eingebracht worden, welches ben refp. Behorden biermit befannt gemacht wird.

Meferit den 27. Februar 1823. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Scigany w dniu 31. Stycznia r. b. listym gończym złodzie y Józef Brauer został przytrzymany i do nas odesłany, cy wszysskim resp. Władzom do wiadomości podaie się.

Międzyrzecz d. 27. Styczn. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. bigen Consue abarreque att insient, bes

Befanntmachung.

Das unter Mro. 564 hierselbst auf ber Schwetzfauer Strafe belegene, bem, Mullermeifter Friedrich Bradte gehorige Wohnhaus, geschäht auf 316 Mtlr., foll, fo wie das unter Mro. 729 hierselbst be= legene auf 76 Rtir. 20 fgr. geschätzte Bohnhaus, im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts zu Frauftadt Schulden halber im Wege ber nothwendigen Subha= station offentlich an ben Meistbietenben verkauft werden.

Bir haben hierzu einen Termin auf ben 17. April a. c. vor bem herrn

Obwiesczenie.

Dom pod Nro. 564. tu na ulicy Święciochowskiey położony do Frydryka Bradki młynarza należący, na 316 tal. otaxowany, iako też dom tu pod, Nro. 729. sytuowany, na 76 tal. 20 sgr. oceniony, ma bydź z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z powodu długów w drodze potrzebney subhastacyi publicznie więcey daiącemu sprzedany. Do czego wyznaczyliśmy termin na dzień 17go Kwietniar, bi przed Ur. Assessorem Spiess, gdzie chęć

Affessor Spieß anberaumt, und laben Rauflustige zu demselben mit bem Bemerten ein, daß der Zuschlag an den Meistbietenden nach erfolgter Genehmigung der Interessenten erfolgen wird.

Die Taxen konnen jederzeit in unferer

Registratur eingesehen werden.

Liffa ben 29. Januar 1823.

Konigl. Preuß. Friedens gericht.

Bekanntmachung.

Ad Commissorium Gines Ronigl. Hochloblichen Landgerichts zu Krotoschin d. d. II. Juli c. und bem Unverlangen ber Wittwe Sufanna Benfchkeschen Erben hierselbst, wird hierdurch befannt ge: macht, baffbas Behufs ber Erbregulirung, jum Nachlaß berfelben gehörige unter Mro. 65 hier belegene hand, welches befondere gur Backerei eingerichtet ift, nebft Sintergebaude und Garten, offent= lich in Termino peremtorio ben 3ten April 1823 an den Meiftbietenden ver= fauft, und folches dem Deift : und Beft= bietenden gegen gleich baare Zahlung in Preuß. Courant jugeschlagen werden foll, unter ben Bedingungen, Die tag= lich in unserer Registratur eingesehen werden fonnen.

Dirowo den 20. December 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

do kupienia maiących z tą zapożywamy wzmianką, iż przyderzenie naywięcey daiącemu po poprzednim przyięciu przez interessentów nastąpi.

Taxy mogą bydź każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane.
Leszno dnia 29. Stycznia 1823.

Królewski Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

W skutek Commissorium Prześw. Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie z dnia 11. Lipca r. b., a tudzież domagania się sukcessorów po zmarley wdowie Zuzannie Henschke, oglasza się ninieyszym, iż w celu uregulowania pozostałości, dom pod numerem 65. tu polożony, a do teyże pozostałości należący, szczególniey zaś do piekarstwa przysposobiony, wraz z tylnemi zabudowaniami i ogrodem, publicznie w terminie dnia 3. Kwietnia 1823 roku, naywigcey daiacemu ma bydź sprzedany, za gotową zaraz w pruskim brzmiącym kurancie zapłatę, przyderzony, pod temi przecież warunkami, iakie codziennie w registraturze naszey, przeyrzanemi bydź moga.

Ostrow d. 20. Grudnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Publikanbum.

Der auf den 7. Marz d. J. von mir im Auftrage des hiesigen Königlichen Landgerichts zum Verkauf der auf dem Vorwerk Chrostowo dei Chodziesen abzepfändeten 456 Stück Schaase angezseite und in dem Intelligenz = Blatt Nro. 13. bekannt gemachte Termin wird hiermit aufgehoben.

Schneidemuhl den 27. Februar 1823. Thymian,

Landgerichte : Applicant.

Obwiesczenie.

Wyznaczony od podpisanego, na mocy zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, termin na dzinń 7. Marca r. b. do sprzedania 456 owiec, na Folwarku Chrostowo pod Chodzieżem, który przez Dziennik Jntelligencyjny Nro. 13. do wiadomośći podany został, znosi się ninieyszem.

w Pile dnia 27. Lutego 1823. Thymian,

Applikant Sądu Ziemiańskiego.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts sollen durch den Unterzeichneten in Termino den 22. März 1823 Bormittags um 10 Uhr in dem Dorfe Czechowo bei Breschen 240 Stück schuldenhalber abgepfändete Schaase öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden. Rauslustige lade ich ein, sich am gedachten Tage dort einzusinden, und ihre Gebote abzugeben.

Gnefen ben 1. Marg 1823.

Obwiesczenie.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego maią bydź przez niżey podpisanego w terminie dnia 2 2go Marca r. b. o godzinie 10. zrana w wsi Gzechowie pod Wrześnią 240 sztuk owiec z powodu długu zatradowanych, publicznie naywięceydaiącemu, za gotową zaraz zapłatą sprzedane. Wzywam więc chęć kupienia maiących, iżby się w rzeczonym terminie zgłosili.

Gniezno d. I. Marca 1823.

Gårtner,

Landgerichts = Gecretair.

Eine Stube nebst Zubehor ist von Osern ab zu vermiethen. Frische Hollandische Heringe à 10 pgr. das Stuck bei Bielefeld.